# Posener Intelligenz - Blatt.

## Connabende, ben 20. Marg 1824.

### Ungefommene Fremde vom 15ten Marg 1824.

Hr. Gutsbesiger v. Sieraszewöfi aus Lulin, Hr. Gutsbesiger v. Potworowefi aus Gorfa, I. in Mr. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesiger v. Draminski aus Gortfowo, Hr. Gutsbesiger v. Kalkstein aus Mielenczyn, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Landrath v. Stoß aus Schroda, Hr. v. Psarski aus Kuznica, I, in Mro. 391 Gerberstraße.

Den 16ten Darg.

Fr. Gutsbesitzerin v. Dombrowska aus Winagura, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Fraustadt, I. in No. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarski, Herr Gutsbesitzer von Szczaniecki aus Chelmno, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; die Kausseute Hr. Wolf und Hr. Scholz aus Stettin, Hr. Lieutenant v. Unruh aus Konary, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Amtmann Baruch aus Pionice bei Thorn, I. in Nro. 165 Wilshelmisstraße.

Den 17ten Marg.

Hempen, I. in Mr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Maslowski aus Kempen, I. in Mr. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Sanger aus Polatiewo, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Consistorialrath Kaulfuß aus Crosno, I. in Mro. 223 Taubenstraße; Hr. Kaufmann Lipmann aus Hamburg, I. in Mro. 116 Breitestraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Kosinska, aus Targowagurka, Hr. Graf von Sierakowski aus Groß-Gotty, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Abgegangen.
Hr. Graf v. Wollowicz nach Dzialin, Hr. Graf v. Swinarski n. Schoksten, Hr. v. Grabowski n. Grat, Hr. v. Kraficki n. Malczewo, Hr. v. Grasbowski n. Lulin, Hr. v. Moszczynska n. 310stnik, Hr. v. Zienkiewicz n. Welna.

Befanntmachung.

Alle biejenigen, welche ein Recht zum Besitze auf eine der Lastbauer-Stellen im Dorfe Donatowo, Domainen-Umte Jerta, deren Berhaltnisse zu Johannis c. regulirt werden, zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, in termino den 29. März d. J. Vormittags um 10 Uhr im Hose zu Donatowo zu zu erscheinen, und ihre etwanigen Unssprüche mit den nottigen Beweisen zu besgründen.

Pofen den 19. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Regierung IL

Ebictal=Citation.

Auf dem im Posenschen Kreise belegeuen, dem Ignaz v. Lasksowski gehöris
gen Gute Sobota, wozu die Dörfer Sosbota, Bytkowo und der vierte Toeil des
Dorfs Zlotkowo gehören, steht Rubr.
III. unter gerichtlich versicherten Schulsden Niro. 1. eine Post von 500 Athlir.
oder ZoooGul.poln. welche der frühere Bes
sister Casimir v. Moraczewski laut Protos
coil vom 29. September 1796 als eine zu
5 procent zinsbare Epictional = Schuld
für die undekannten Erden des Johann
von Moraczewski in Gallizien agnoseirt
hat, und welche ex Decreto vom 14.
August 1797 eingeragen worden.

In dem am 30. Juni 1818 mit bem Ignaz von Lasktowski geschlossenen Kauf-Contrakte haben die Berkaufer Castmir v. Moraczewskischen Erben die Lbschung dieser Post im Lypotheken-Buche zu bewirken übernommen, jest darauf Obwieszczenie.

Mniemaiących mieć prawo iakowe do posiadania gospodarstw włościańskich zaciężnych we wsi Donatowie Ekonomii Jereckiey, których stosunki na S. Jan r. b. uregulowane być maią, wzywamy ninieyszym, aby się w terminie dnia 29. Marca r. b. zrana o godzinie 10. w pomieszkaniu dworskim w Donatowie stawili i pretensye swoie w tey mierze dowodami potrzebnemi poparli.

Poznań dnia 12. Marca 1824. Królewsk-Pruska Regencya II.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Sobocie w powiecie poznańskim, do których wsie Sohota, Bytkowo i czwarta część wsi Złotkowo należą, Ur. Ignacego Łaszkowskiego własnych, znayduje się Rubr. III. pomiędzy długami sadownie zabezpieczonemi summa 500 tal. czyli 3000 Złt. polsk., którą to summe poprzedni posiedziciel Ur. Kaźmierz Moraczewski podług protokulu z dnia 29. Września 1796 iako summę ewikcyonalną i prowizyonalna po 5 od sta dla niewiadomych sukcessorów Jana Moraczewskiego w Galicyi, uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797. zaintabulowaną została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim zawartym, sukcessorowie Kaźmierza Moraczewskiego iako przedawcy, obowiązali się summę rzeczoną wyangetragen, und behauptet, baf fie ge=

tilgt fen.

Es ift baber ein Termin auf ben 17. Juli c. vor bem Landgerichterath Froms holz Vormittage um 10 Uhr in unferm Gerichts = Schloffe angefest, und werden bie unbekannten Erben bes Johann bon Moraczewski, beren Ceffionare, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, aufge= forbert, im gedachten Termine perfon= lich ober burch gehorig legitimirte Be= vollmächtigte, ju welchen ihnen die Juffiz-Commiffarien Brachvogel, Bon und Gigneti in Borichlag gebracht werben, zu ericheinen ihre Unspruche an biefe Doft, beren Befriedigung die Extrabenten behaupten, anzumelben, und gehörig nadzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanfpruchen an bas Grund= ftud prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Post aber im Snpotheken = Buch gelbicht werden wird.

Pofen ben 19. Februar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations = patent.

Der, zum Nachlasse des Schiffers Gottfried Barleben gehörige, nach der Schiffsreihefolge des Großherzogthums Posen mit der Ne. 56 bezeichnete, und auf 271 Atlr. 17 far. 6 pf. gewürdigte Rahn soll Theilungshalber dffentlich meistebietend verkauft werden.

Es wird zu bem Bwede ein Termin auf ben ibten Juni b. J. vor bem Landgerichterath Brudner fruh um

mazać i teraz o to wnosili i twierdzili, że summa ta iuż zaspokoiona. W tym celu wyznaczonym zostat termin na dzień 17. Lipca r. b. przed południem o 10. godzinie przed Sęd. Ziem. Fromhólz w naszym Zamku sądowym, i wzywaią się niewiadomi sukcessorowie Jana Moraczewskiego i ich Cessyonaryusze lub ich praw Nabywcy, aby się na rzeczonym terminie osobiście lub przez Pełnomocników, na których Kommissarzy sprawiedliwości Brachvogel, Boy i Giżycki proponują się, stawili, swe pretensye do téy summy, któréy zaspokoienie Ektrahenci twierdzą, zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swą realną pretensyą do gruntu prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem, summa rzeczona zaś w xiędze hipoteczney wymazana zostanie.

Poznań d. 19. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Statek do pozostałości Gottfrieda Barleben należący, liczbą koleyną w Wielkim Xięstwie Poznańskim 56. oznaczony i na tal. 271 dgr. 17 fen. 6 oszacowany, celem działów publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r. b. przed Ur. Brückner, Sędzią Zie9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse ans beraumt, und es werden alle Kauflustige eingeladen, sich zu diesem Termine personlich oder durch Bevollmächtigte einzufinden und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbietenden zu gewärtigen.

Der Rahn fann auf ber Barte befe=

ben werben.

Die Kaufbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 26. Februar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

Publicandum.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers sollen die, dem Anton v. Arzuzanowski gehörigen, im Schrodaer Kreise belegenen Güter, Murzyncwoborowe und Groß = und Klein = Slupia, von welchen ersteres auf 28050 Athlr. 7 sgr. 3 pf. und letzteres auf 33408 Kthlr. 1 sgr. 3 pf. gerichtlich taxirt worden sind, ein zeln verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

ben 22. Juni,

ben 22. September, und

ben 22. December c.

Bormittags um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichte = Rath Kyll in unserm In= ftructione = Zimmer an.

Rauf = und Besitgfahige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder pers foulich, ober burch gesetzlich zulassige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Bes

miańskim zrana o godzinie 9. wzamku naszym sądowym, i wzywamy ochotę kupna maiących, aby się w terminie albo osobiście albo przez Pelnomocników stawili, naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, spodziewać się może.

Statek ten może być na Warcie obeyrzanym, warunki kupna i taxa każdego czasu w registraturze naszéy

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Murzynowoborowe i Słupia wielka i mała, Antoniego Krzyżanowskiego dziedziczne, w powiecie Sredzkim położone, pierwsze na tal. 28050 śrgr. 7 fen. 3, ostatnie na tal. 33408 śrgr. 1 fen. 3 sądownie otaxowane, poiedyńczo przedane być maią.

Termina licytacyine na dzień 22. Czerwca, na dzień 22. Września,

na dzień 22. Grudnia r. b.

zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawity, przed K. S. Z. Ryll w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna mających i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników

bote abzugeben und zu gewärtigen, baß ber Bufchlag an Die Beftbietenben erfol= gen foll, in fofern nicht gesethliche Unt= ftande eine Ausnahme geftatten.

Die Tare fann in ber Regiffratur ein=

geschen merben.

Pofen ben 16. Februar 1824. Roniglich Preug. Landgericht.

### Ebictal=Borlabung.

Es werden alle biejenigen, welche an bie, im Sopothefen = Buche bes ablichen Guts Ronardfie Schrimmer Rreifes Rubr. III. Mro. o fur die Marianna geborne von Wnganoweka verebelichte bon Sfrzetusta auf Grund ber Inferip= tion bes Balentin von Strzetusti vom 24. Juni 1791 unterm 23. Januar 1800 protestando eingetragene Poft ber 2403 Fl. poln. oter 400 Mthlr. 12 ggr. und an bas von ber vormaligen hiefigen Regierung am 5. April 1800 für Die Marianna v. Sfrzetuska ausge= fertigte Document, beffen Amortifation Behufs Lofdung von bem Besiter Mus guft hulewicz nachgesucht worden, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruch zu has ben vermeinen, hierburch porgelaben, im Termin ben 3. Juli c. Bormittage um to Uhr vor bem Landgerichts-Rathe Brufner in unferm Partheien = Bimmer au erscheinen und ihre Unspruche auszus führen, widrigenfalls fie mit ihren etwas

stawili, poczem, gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa w registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzy do summy 2403 złt. polsk, lub 400 tal. 12 dgr. w księdze hypoteczney dobr Konarskie w powiecie Szremskim położonych, sub Rubr. III. Nro. 2. dla Ur. Maryanny z Wyganowskich Skrzetuskiey, na mocy obligacyi Walentego Skrzetuskiego z d 24. Czerwca 1791. pod dniem 23. Stycznia 1800 r. protestando wciągniętey, i do dokumentu przez byłą regencyą tuteyszą pod d. 5. Kwietnia 1800. dla Ur. Maryanny Skrzetuskiey wygotowanego, którego amortyzacyą właściciel dobr Ur. August Hulewicz końcem wymazania summy się domaga, iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego jakiego zrzódła jakowe mieć mniemaią pretensye, aby się w terminie dnia 3. Lipca r. b. przed południem o godzinie to przed Delegowanym Sedzią Ziemiańskim Brückner w izbie naszey instrukcyinéy stawili i pretensye swe dowiodli, w przeciwnym atoli razie z pretengen Anspruchen pracludirt und bie Amors syami swemi prekludowanemi zosta.

tisation bes Documents und bie Loschung ber Post verfügt werden wird.

Posen den 23. Februar 1824. Königh Preu 6. Landgericht. ną, poczem amortyżacya dokumentu i wymazanie summy téy z księgi hypoteczney nastąpi.

Poznań d. 23. Lutego 1824. Król: Pr. Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte, werden auf Untrag bes Criminal = Rath Springer, nomine ber Ronick. Regierung ju Bromberg, alle biejenigen, welche an bie unterm 17ten August 1801 auf Jeziorto Pofener Rreis fes Rubr. II. Dro. 1 fur bas hospital ju Clawno protestando eingetragene Post von 833 Rthir. 8 ggr. aus ber Inscription bom Jahre 1592 und bas barüber von ber vormaligen Regierung hierfelbft ausgefertigte Document und Recognition=Schein vom 21. September 1801, welches angeblich verloren ge= gangen, ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefs = Inhaber Unsprüche machen, ad termino ben 25. Mai c. Bormittage um 9 Uhr, vor dem Landgerichte : Referendarius Kantak auf unferm Gerichts = Schloffe, mit ber Berwarnung vorgelaben, baß bei ihrem Musbleiben fie bamit praculbirt, und bas Document amortifirt werben wird,

Königlich Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Sad Ziemiański niżey podpisany wzywa ninieyszém na wniosek Konsyliarza kryminalnego Ur. Springer w imieniu Królewskieg Regencyi w Bydgoszczy wszystkich, którzy do summy na rzecz szpitala w Sławnie na dobrach Jeziorki w Powiecie Poznańskim, w ilości 833 Tal. 8 dgr. na mocy Inskrypcyi z roku 1592, pod Rubryka II. Nro. I. pod dniem 17. Sierpnia 1801 roku protestando zaintabułowaney, i do dokumentu w tey mierze przez dawną tuteyszą Regencya sporządzonego i wykazii hypotecznego z dnia 21. Września 1802, które maią być zgubione, iako właściciele, cessyonaryusze lub inni posiadacze zastawni pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie dnia 25. Maja r. b. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Referendat. Kantak, w Izbie posiedzeń sadu naszego wyznaczonym stawili, z tym zastrzeżeniem, iż w razie niestawienia się prekludowani, i dokument ten za amortyzowany deklarowany bedzie. To the talk a

Poznań d. 19. Stycznia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Auf ben Untrag ihrer Bermanbten, werben nachfiebenbe Militairperfonen, als:

1) ber Mathias Gent aus Chwalim bei Unruhftadt, welcher ber Angabe nach im Jahre 1807 jum polnischen Militair eingezogen worben,

2) ber Samuel Benfelmann aus Glaff= butte bei Tirschtiegel, welcher im Sabre 1306 ale Musquetier im Regis ment Pring Beinrich von Preugen bie Schlacht von Jena mitgemacht,

3) ber Unton Rinfeld aus Stalun bei Betsche, welcher im Jahre 1812 in ber 2ten Compagnie und Ioten pol= nifchen Urtillerie-Brigabe ben Felbjug mitgenracht und von Danzig aus bie lette Machricht von fich gegeben,

4) ber Theodor Perfiewicz aus Jablos ne bei Wollstein, welcher unter bem ruffischen Militair ben Felbzug nach Franfreich mitgemacht und eingezoge= ner Nachrichten zufolge im Jahre 1814 im Nedar ertrunten ift,

5) ber Carl Friedrich Schuler aus Langenbamm bei Pierif geburtig und julet in Tirschtiegel wohnhaft, wels der im Jahre 1807 jum polnischen Militair ausgehoben worben,

6) ber Samuel Simid aus Scharne bei Tirichtiegel, welcher im Regiment Pring heinrich von Preugen bie

Schlacht von Jena mitgemacht, 7) ber Thomas Joseph Burm aus Radwig, welcher im Jahre 1807 gum 12ten polnischen Linien = Infans terie=Regiment ausgehoben ift,

Zapozew Edyktalny.

Następuiący woyskowcy iako to: 1) Maciey Gentz z Chwalimia pod

Kargowa, który w roku 1807 do woyska Polskiego wziętym był,

2) Samuel Henkelmann z Szklanney Huty pod Trzcielem, który w roku 1806 iako muszketyer w regimencie Henryka Xiecia Pruskiego

bitwe pod Jena odbył.

3) Antoni Kinfeld z Stalunia pod Pszczewem, który woynę w roku 1812 przy 2giey kompanii w 10. pułku Artileryi Polskiey stoiąc, odbył, i z Gdańska ostatnią o sobie dal wiadomość:

4) Teodor Perkiewicz z Jabłoni pod Wolsztynem, który wyprawe na woynę francuzką w woysku Rossyiskim odbył, a podług zaciągnio nych wiadomości w roku 1814 w

Nekar utonal;

5) Karol Fryderyk Schüler z długiey Tamy (Langendamm) pod Pieritz rodem a ostatnie mieszkanie w Trzcielu maiący, który w roku 1807 do woyska Polskiego wzię. tym yostal;

6) Samuel Simsch z Szarskich Oledrów pod Trzcielem, który w Regimencie Henryka Xiecia Pruskiego potyczkę pod Jeną odbył;

7) Tomasz Józef Wurm z Rakoniewic, który w roku 1807 do 12go regimentu piechoty Polskiev wzietym byi;

ner hauland, welcher ale Musques tier im bormaligen b. Mbllendorff= fchen Infanterie = Regiment geftanben, und mit biefem Regiment im Jahre 1805 nach Sachfen marschirt ift,

und welche alle feit ber Zeit ihrer Entfer= nung feine Nachricht, von fich gegeben baben, fo wie beren etwanige unbefann= te Erben und Erbnehmer, hiermit bor= gelaben, fich vor ober in bem am 5. Juni 1824. Vormittage um 10 Uhr per bem Deputirten Landgeriches = Uffef= for Gentich anberaumten Termine bei bem unterzeichneten Gerichte gu melben, und weitere Unweifung gu erwarten, widrigenfalle fie bei ihrem Musbleiben nach dem Untrage ihrer Berwandten für tobt werden erflart, und ihr Bermbgen den fich legitimirten nachften Erben und Unverwandten wird ausgeantwortet wer= ben.

Meferit ben 26. Juni 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

- 8) der Johann George Weber aus Lacje . 8) Jan Woyciech Weber, z Lerzyckich Olędrów, który iako muszketyer w byłym regimencie piechoty Moellendorfa stał i z regimentem tym w roku 1805 do Saxo a wy
  - a którzy od czasu swego oddalenia się żadney o sobie nie dali wiadomości, zapozywaią się ninieyszem iako też nieznajomi Sukcessorowie i Spadkobiercy, aby się przed lub w terminie na dzień 5. Czerwca 1824. o godzinie 10 zrana przed Deputowanym Assessorem Jentsch w Sądzie podpisanym zgłosili, gdyż w razie niestawienia się zostaną stósownie do wniosku swych krewnych, za nieżyiacych ogłoszeni, i maiątek ich, naypierwszym legitymuiącym się Sukcessorom i krewnym wydany będzie.

Międzyrzecz d. 26. Czerwca 1827

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

per protects a cabit being beinger

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in der Stadt Betsche unter der Nro. 115 gelegene, Joseph Echausische Grundstück, welches auf 5489 Atlr. 20 fgr. gerichtlich abgesschäft ist, öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden, und es stehen dazu drei Termine, wovon der letzte peremstorisch ist, hier an der Gerichtsstelle

am isten Mai, am isten Juli, und am isten September b. 3.,

vor dem Landgerichtsrath v. Bajerski an. Dies wird den Kauflustigen und Befikfähigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Meferit ben 19. Januar 1824.

or it. I the bod mittenday he

Words's curpounds of

### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, grunta JPana Józefa Echausta w Pszczewie pod Nro. 115 położone, na Talarów 5489 śgr. 20 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach na

dzień 1. Maia dzień 1. Lipca dzień 1. Września

z których ostatni peremtorycznym

iest, sprzedane beda.

Oczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém nadmieniemuwiadomiamy, iż licytacya na tuteyszym Ratuszu przez Sędziego Bajerskiego odbywać się będzie, i że taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przéyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824.

Abnigt. Preug, Landgericht. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

tell spring spadred leave sees to be a decide to

from Miss of the all of the second iss oceaning the

the assertion derivates to consider the rest of the constant

Bekanntmachung.

Mach dem hier affigirten Subhastationd = Patente, soll die in Lowin bei Betsche unter der Nro. 35 belegene, auf 585 Atlr. 15 fgr. gerichtlich abgeschätte, der Wittwe Schmidt gehörige Arugnahrung öffentlich in dem vor dem Landgerichtbrath v. Bajerest am 29. Mai c. Vormittags um 9 Uhr hier anstehenden Termine verkauft werden.

Dies wird Kauflustigen und Besithsahigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und Kausbedingungen in der Registratur eingesehen werden können.

Meferiß ben 15. Januar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

### Befanntmadung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente, sollen die in bem Dorfe Striche Birnbaumer Kreises unter Nro. 12 und 20 gelegenen beiden Grundstucke, wobon ersteres auf 500 Athlr. und letzteres auf 520 Athlr. gerichtlich abges schäft worden, öffentlich an den Meist-

### Obwiesczenie

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego karczma w wsi Lowinie niedaleko Pszczewa pod Nrem 35 położona, wdowie Szmitowey należąca, sądownie na Talatów 585 śbrngr. 15. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 29. Maja r. b. o godzinie gtéy zrana, przed Sędzią Bajerskim, w lokalu sądowym, na tuteyszym Ratuszu. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, z tym oznaymieniem uwiadomiamy, iż takę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 15. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie:

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, maią być gospodarstwa w wsi Strychach, powiecie Międzychodzkim pod Nrem 12, i 20 położone, z których pierwsze na Talarów 500, a drugie na Talarów 520 sądownie iest ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

bietenben verkauft werben, und es fieht Lagu ein peremtorifcher Bietunge=Termin bier an ber Gerichtestelle bor bem Berrn Landgerichte = Rath Selmuth auf den 8. Mai c. Vormittags um 10 Uhr an.

Dies wird den Rauflustigen und Be= fitfabigen mit bem Bemerken befannt gemacht, bag jedes Grundftud befonders verkauft werden wird.

Die Tare und Kautbedingungen fonnen täglich in unferer Regiffratur einge= feben werden.

Meferit ben 12. Januar 1824.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 8. Maja r. b. o godzinie rotey zrana, przed Sędzią Helmuth, w lokalu sadowym na Ratuszu tuteyszym. Oczém ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, iż każde zosobna przedanem bedzie.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mozna.

Międzyrzecz d. 12, 8tycz. 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Das im Birnbaumer Rreife gelegene, gur Kriegerath Boguslaus von Unruh= schen erbschaftlichen Liquidations = Maffe gehörige und nach ber gerichtlichen Tare vom Jahre 1819 auf 99643 Rthlr. 27 far. 6 pf. abgefchatte abliche Gut Rog= bitet nebft ben bazugehorigen Borwerfen, Medinacz, Urbanowfo und Keidchen und ben Forsten, foll im Wege ber nothwenbigen Subhaffation auf ben Untrag ber Erben und Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenden berfauft werben.

Es werden daher alle Rauflustige, Befills und Zahlungafahige hierburch aufsgeforbert, fich in ben bagu angesetzten Terminen in March and

Patent Subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Rozbitek w powiecie Międzychodzkim leżące, domassy spadkowo-likwidacyiney Ur. Bogusława Unruh Radzcy woiennego należące, a podług taxy sadowey z roku 1819. na 99643 tal. 27 śrgr. 6 den. ocenione, wraz z przynależącemi do nich folwarkami Mechnacz, Urbanowko i Heidchen, iako też borami, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek sukcessorów i wierzy. cieli, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy wiec, aby się w terminach

am 4ten Februar,
— ten Mai,

- 7ten August 1824.,

wovon ber letzte perentorisch ist, auf dem hiesigen Partheien=Zimmer Vormit= tags um 9 Uhr vor dem Herrn Landge= richts=Affessor Höppe entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Vevollmäch= tigte einzusinden und ihre Gebote abzu= geben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefetzliche Umftande keine Ausnahmen zulaffen, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen können täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferig ben 1. September 1823. - Ronigl. Preußisch es Landgericht.

na dzień 4. Lutego,
— dzień 1. Maja,
— dzień 7. Sierpnia,

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznymiest, w izbie naszéy sądowéy o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Hoeppe, osobiście lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może bydź przybicia pewnym, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w regisraturze naszéy są do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 1. Września 1823 Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Bromberg am Markte unter Rro. It belegene, den Kaufmann Herrmannschen Erben zugehörige massive und drei Etagen hohe Wohnhaus, Nebengebåude und eine Neh-Wiese, welches alles nach der in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 5015 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden hal-

Patent Subhastacyiny.

Domostwo o trzech piętrach murowane pod jurysdykcyą naszą w miescie Bydgoszczy na rynku pod liczbą 11 położone do sukcessorów kupca Herrmana należące, wraz z budynkami pobocznemi, i łąką nad Notecią, a to wszystko według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na tal. 5015 śgr. 15 ocenione zostało, ma bydź na żądanie

ber öffentlich an den Meiftbickenben verkauft werden, und die Bietunge-Termine fend auf

ben 13. Januar 1824.,
ben 13. März 1824.,
und der peremtorische Termin auf
ben 15. Mai 1824.,
bor dem Herrn Landgerichts = Uffessor
Kryger Morgens um 9 Uhr allhier ans
geseht.

Besitzschigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gennacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Gebote nicht weiter geachtet wersten soll, in sofern nicht gesetzliche Grunsbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 18. Ceptbr. 1823.

Rouigl. Preug. Landgericht.

wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 13. Stycznia 1824., dzień 13. Marca 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Maia 1824.,

z rana o godzinie 9. przed W. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy oterminach tych znadmieniemiem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed osatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. w Bydgoszczy d. 18. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Die Ester geborne Berchow verebelichte Bogt zu Lobsens, hat gegen ihren Chemann ben Burger und Backer Samuel Bot, welcher sich im Jahr 1822

Cytacya Edyktalna.

Estera z Verchów Vogtowa obywatelka w Łobżenicy, podala naprzeciw małżonkowi swemu Samuelowi Vogt obywatelowi i piekarzowi von ihr begeben, wegen boslicher Verlassung auf Trennung der Che und Verurtheilung in die Chescheidungs-Strafe geklagt.

Den genannten Backer Wogt laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 9. Julius c. vor dem versfammelten Kollegio des Landgerichts in diffentlicher Audienz, Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Instruktions= Zimmer personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzussinden und sich über seine Entsfernung und auf den Antrag der Klägezin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam der boslichen Ber-lassung seiner Ehefrau für geständig erachtet, die She wird getrennt, er wird für den schuldigen Theil erklärt, und verurtheilt werden, den vierten Theil seines Vermögens der Klägerin als Ghescheidungs-Strafe zu entrichten.

Schneidemuhl den 12. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

tamecznemu, który się w roku 1822 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodowa.

Zapozywamy przeto ninieyszem rzeczonego Samuela Vogt, ażeby się w terminie na dzień 9. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed składem Sądu podpisanego na publiczney tegoż audyencyi w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił i na wniosek powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złosliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem, małżenstwo rozwiązane, on za winną stronę uznany i na odstąpienie czwartey części maiątku swego na rzecz powodki iako karę rozwodową skazany zostanie.

w Pile d. 12. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Gutsbesitzer Ludwig v. Mieleski auf Rhhrsborff und das Fraulein henrictte Louise Nogier haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Shekontrakt die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, Obwieszczenie.

Wny Ludwik Mielęcki dziedzic dóbr Osoweysieni i Henryeta Louisa Nogier Panna w zawartym pomiędzy sobą kontrakcie przedsłubnym wspólność maiątku wyłączyli, co się niwelches nach S. 422. Tit. I. Theil II. nieyszem stosownie do S. 422 Tyt. bes Allgemeinen Landrechts hiermit gur Keintifif Des Dublifums gebracht wird.

Fraustadt ben 16. Februar 1824. Ronigl. Preug, Landgericht. I. Części II.. Powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlobli= chen Landgerichts zu Wosen, foll bas bem Raufmann Streit gehörige in Neuftabt bei Pinne unter Mr. 38 belegene Grund= ftud, bestehend aus Bor = und hinter= Gebäuden, Garten und Regelbahn, fo wie einer bagu gehorigen Seifenfieberei meiftbietenb offentlich verpachtet werben; hierzu haben wir einem Termin auf ben 3. April c. Vormittage um 9 Uhr in Neustadt anberaumt, zu welchem wir Pachtluftige mit bem Bemerken einlaben, bag die Pachtbedingungen taglich in un= Fonnen.

Buf ben 13. Mars 1824.

Ronigt. Preug, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Publiczne obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, - ma bydź wydzierzawiony przez publiczną licytacyą w mieście Lwowku pod Pniewami pod Nro. 38. położony grunt, składaiący sie z przednich i tylnych zabudowań, ogrodka, kręgielni, niemniéy z mydlarni do tego przyległéy, mydlarzowi i kupcowi Streit należący, do którego wydzierzawienia wyznaczyliśmy termin na mieyscu w Lwowku na dzień 3. Kwietnia r, b. o godzinie 9. zrana, i wzy. wamy ninieyszym chęć dzierzawieferer Registratur eingesehen werben nia maigeych z ig wzmianką, że kondycye tey dzierzawy mogą bydź każdego dnia w naszey registraturze przeyrzane.

Buk d. 13. Marca 1824.

Subhaffatione - Patent.

Die zur Nachlaßmaffe bes bier verftor= benen Backermeifter Carl Michael Beyer gehörigen Grundftucke, als:

1) sub Nr. 155 hieselbst in der Chwaliszewer Straße nebst Wohnhans und Stallgebaude;

2) ein Garten in ber Breitenftraße, 39 [R. groß;

3) ein Obsigarten auf Oborki 70 [R. groß;

4) ein Scheunenplat, 40 [R. groß;

5) zwei zusammenliegende Ackerstücke auf Szrebnica, 150 Ruthen lang und 4 Ruthen breit;

welche nich der gerichtlichen Tare zufammen auf 417 Athlie, abgeschätzt, sollen, im Wege der freiwilligen Subhastation, öffentlich verkauft werden.

Es werben daher Kauflustige und 3ahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem zum Verkauf auf den 22sten Juny d. J. Vormittags um 8 Uhr, hier in unserm Geschäftshause angesetzten Termine einzusinden, ihre Gebote anzugeben und zu gewärtigen, daß, wenn keine hindernisse obwalten, an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Roronomo ben 25. Februar 1824. Ronigl, Preug, Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Do pozostalości zmariego tutay piekarza Karóla Michała Beyer należące grunta, jako to:

1) plac pod Nro. 155. tutay w Chwaliszewskieg ulicy wraz z domem i stayniami położony,

2) ogród w Szerokiéy ulicy 39 pr. wielki,

3) ogród owocowy na Oborkach 70 □pr. wielki,

4) Plac stodolny 40 pr. wielki,

5) dwie wspólnie na Srebnicy leżące role, 150 prętów długie a 4 pręty szerokie.

które sądownie na 417 tal. oszacowane, mają być drogą dobrowolnéy subhastacyi publicznie sprzedane.

Wzywamy więc kupna ochotę maiących i do zapłaty zdolnych, aby się w terminie 22. Czerwca b. r. o godzinie 8. zrana tu na posiedzeniu naszym stawili, swe licyta podali i naywięcey daiący oczekiwać ma przybicia, ieżeli inne nie zaydą przeszkody.

Koronowo d. 25. Lutego 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Proclama.

Der Bormund der Johann Scheinertzschen Minorennen hat darauf angetragen, die im Oftrzeszower Kreise, und zwar zu Camillenthal belegene, 68 Kthlr. 5 sgr. gerichtlich gewürdigte, mit einer Schmice de verbundene, zur Scheinertschen Nachzlaß Masse gehörige Coloniestelle, weister zu subhastiren, da sich in dem am. 19. December pr. angestandenen Subhationstermine kein Käuser meldete.

Wir haben diesem Antrage gemäß einen peremtorischen Termin auf den 7. April 1824 vor dem Friedensrichter Glauer und zwar in der Etadt Offrzestzw, beaustragt durch das Königl. Landgericht zu Krotosyn, anderaumt, und laden kauflussige, besitze und zahlungskäbige Personen hierdurch vor, sich am gedachten Tage am gesagten Orte bei und zu melden, ihre Gebote abzugeben, und demnächst zu gewärtigen, das dem Meistbietenden der Zuschlag durch das Königl. Landgericht in Krotoschin ertheilt wird, wenn dieß keine gesetzliche Gründe verbindern.

Rempen ben 2. Marg 1824. Konigt. Preuß. Friedensgericht.

Na wniosek opiekuna nieletnich po Janie Scheinert pozostalych dzieci, ma hydź kolonia temuż właściwie należąca, na 68 tal 5 śrgr. sądowvie otaxowana, do któréy także iedna kuźnica należy, w Kamillenthal w powiecie Ostrzeszowskim położona, w drodze dobrowelney subhastacyi pow rnie sprzedana, ponieważ na pierwszym termininie 19. Grudnia r. z. do publiczney sprzedaży wyznaczonym, nikt się nie stawił. W tym celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny z mocy polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, na dzień 7. Kwietnia 1824. r. w mieście Ostrzeszowie przed Sędzia Pokoju Glauer, na ktory ochotę kupienia maiacych, do posiadania i naplacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, aby się w tymże terminie stawili, licyta swe podali i przybicia od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ieżeli żadna pra wna przeszkoda nie zaydzie, oczekiwali.

Kempno d. 2. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

300 Mutterschaafe, 80 Hammel, und 120 Stück kammer unbeschoren, so wie auch Hornvieh, Hausgerathschaften und Betten, werben in termino ben 12. April b. J. hier in Schroba im Wege einer öffentlichen Auction an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezah-lung berkauft werden. Kauflustige werben daher aufgefordert, sich in diesem Termine zahlreich einzusinden.

Schroda den 19. Februar 1824. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Franstadt, soll die zur Raphael Simonschen Concurd-Masse gebörige, in der hiesigen Synagoge unter Mro. 37 besindliche Bethstelle im Wege der nothwendigen Subhastation in dem auf den 6. Mai c. anstehenden peremtorischen Bietungs-Termine disentlich an den Meistbietenden verlauft werden, wozu wir Kaussussige und Besithsähige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Liffa ben 17. Februar 1824. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

300 Maciorek starych, 80 sztuk Skopów, 120 jarlaków niestrzyżonych, niemniey bydło rogate, sprzęty domowe i pościel, będą w termiminie dnia 12. Kwietnia r. b. tu w Szrodzie drogą publiczney licytacyi do naywięcey dającego za natychmiastową zapłatą sprzedane.

Ochotników wzywamy, aby się w terminie tym zgromadzić raczyli. Szroda d. 19. Lutego 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być ławka do nabożeństwa do massy konkursowéy Rafala Simona należąca, w tuteyszéy Synagodze pod Nr. 37. sytuowana, w drodze konieczney subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 6. Maja wyznaczonym, publicznie więcey dadaiacemu sprzedana, do czego ochotnikow zdatność do posiadania maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym nie zaydą. Leszno d. 17. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = matent.

Das zum Gottfried Jungniffchen Nachlaffe gehörige in Rarge auf dem 10= genannten Reul unter Diro. 37 belegene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 600 Rthlr. gewurdiget worden, foll auf Un= trag ber Erbintereffenten, ju Folge Auf= trage bes Roniglichen Landgerichts in Meferit offentlich an den Meifibietenben verkauft werben. hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 9. April c. Vormittags um 9 Uhr hier= selbst anberaumt, wozu wir diejenigen Kauflustigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bahlung leiften konnen, hierdurch mit bem Bemerfen vorladen, daß ber Deiff= bietende bes Zuschlage nach erfolgter Ge= nehmigung bes obgedachten Gerichts ge= wartig fenn fann.

Die Bedingungen, so wie die Tare können jederzeit in umserer Registratur eingesehen werben.

Wollstein ben 25 Januar 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości po Gottfriedzie Jungnik należący, w Kargowie na tak nazwanym mieyscu Reil pod Nrem 37. położony, sądownie na 600 Tal. oceniony, stosownie do zalecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów publicznie naywięcéy daiącemu ma być sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana, na który ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuja się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie ninieyszém z tym nadmienieniem wzywamy, że naywięcey daiący przybicia po nastapioném zatwierdzeniu przez sąd wyżéy wspomoiony spodziewać się może.

Warunki kupna i taxa, każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d. 25. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des hiesigen Königlichen Landgerichts, wird der Unterzeichnete 100 Stuck abgepfändete Schaafe auf den 5. April c. Vormittags um 9 Uhr, in der Stadt Betsche an den

Obwiesczenie.

Wskutek upoważnienia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będzie podpisany dnia 5go Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. w mieście Pszczewie 100 sztuk wyMeistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, welches den Kauflusti= gen hierdurch diffentlich bekannt gemacht. wird.

Meferit ben 13. Marg 1824.

Meistbietenben gegen gleich baare Bezah= fantowanych owiec naywięcey daig-Iung perfaufen, welches ben Kauflusti= cym za gotową zapłatę.

Oczem ochtę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia z wezwaniem by się dnia wspomnionego stawili.

Międzyrzecz d. 13. Marca 1824.]

Sandfcffe, Gecretariate = Applifant.

| Getreide : Markt Preise in der Stadt Posen. |                                             |                          |                                         |      |                                                 |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Getreide = Arten.                           | Mittwoch<br>ben<br>10. März-                |                          | Freitag<br>ben<br>12. Mårz.             |      | Montag<br>ben<br>1'5. März.                     |                                           |
|                                             | von<br>fl. gr.                              | bis<br>fl. gr.           | von<br>p. gr.                           |      | von<br>fl. gr.                                  | bis<br>fl. gr.                            |
| Weißen ber Preuß. Scheffel                  | 9 - 4 - 3 - 2 12 4 8 4 - 1 2 4 2 - 1 18 7 8 | 4 15 4 - 2 18 2 12 3 2 - | 4 6<br>3 6<br>4 -<br>4 -<br>1 24<br>2 - | 2 12 | 4 6<br>3 -<br>2 6<br>4 -<br>1 24<br>2 -<br>1 24 | 3 6<br>2 12<br>4 8<br>4 15<br>2 8<br>2 12 |